24

## N= 57.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, ben 23. April 1832.

Bekanntmachung. Das im Inowroclawer Kreise belegene Gut Nozyczyn nebst dem Borwerke Jeziorki und den dazu gehörigen Haulandereien Klein- und Groß-Jeziorki und Kozidol, soll auf drei Jahre von George oder Johannis d. J. bis dahin 1835 bffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen neuen Termin auf den 5. Mai c. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts - Usselfor Woltemas anberaumt.

Die Pachtbebingungen find in unferer Registratur einzusehen.

Bromberg ben 29. Marg 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ediktalcitation. Auf ber, bem Kammerheren Thabeus v. Garczynski gehörigen, im Meseriker Kreise belegenen Herrschaft Bentschen und bem dazu gehörig gewesenen abelichen Gute Große Dammer, bem Dorfe Samsonsti und ber Hollanderei Bolewiny, ist sub Rubr. III. No. 6. im betressenden Hypothekenbuche für die Jacob v. Malowskischen

Obwieszczenie. Dobra Nożyczyn wraz z folwarkiem Jeziorki i do nich należącemi hollendrami male i wielkie Jeziorki, tudzież Kozidół w Inowrocławskim powiecie polożone, mają być na trzy lata od S. Woyciecha lub S. Jana r. b., aż do tego samego czasu 1835., publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Wyznaczyliśmy więc do tego nowy termin na dzień 5. Maia r. b. przed Deputowanym Woltemas Assessorem Sądu Kameralnego.

Kondycye dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz dnia 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na maiętności Zbąszyńskie W. Tadeuszowi Garczynskiemu Szambelanowi n. eżące y i na dobrach Dąbrowka, które do niey z wsią Samsonki i holendrami Bolewiny należały, zahipotekowana iest w Rubr. III. No. 6. właściwe y księgi hipoteczne y pretensya 333 tal. 10 sgr. dla sukcessorów Jakuba Ma-

Erben, auf Erund bes Anerkenntnisses vom 20. Mai 1797, ohne Ausfertisgung eines Recognitions-Scheins, eine Forderung von 333 Athl. 10 sgr. mit Zinsen hypothekarisch versichert. Der Rammerherr v. Garczynski behauptet, daß diese Forderung bezahlt ist, vermag aber die Quittung darüber nicht zu beschaffen und verlangt, da ihm die v. Malowskischen Erben ihrer Person und ihrem Wohnorte nach unbekannt sind, daß die gedachte Post, Wehuss deren Lischung, gerichtlich aufgeboten werde.

Der Baron v. Schwarzenau, als jetzi= ger Befiger bes Guts Groß-Dammer, ift biefem Untrage beigetreten. Die Jacob v. Malomsfifchen Erben ober biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe=Inhaber an bie gebachte Poft ber 333 Rthl. 10 fgr. Unfpruche zu machen haben, werden ba= ber hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 30. April 1832 Bormittags um 9 Uhr vor bem Seren Landgerichte= Referendarine Beudel anberaumten Ter= mine ju erfcheinen und ihre Unfpruche anzumelben, widrigenfalls fie bamit mer= ben pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferleat werben.

Meferik ben 10. November 1831. Konigl. Preng. Landgericht.

lowskiego, na mocy przyznania z d. 20. Maia 1797. r. bez wygotowania w téy mierze wykazu hipotecznego.

W. Szambelan Garczynski twierdzi, iż pretensya rzeczona iuż iest spłaconą, nie mogąc atoli przystawić na to kwitu, żąda, ponieważ mu sukcessorowie Malowscy z osób i mieysca ich zamieszkania nie są wiadomi, aby summa rzeczona, końcem wymazania iey, sądownie obwieszczoną została.

W. Baron Schwarzenau iako teraźnieyszy dziedzic dóbr Dabrowki, przystąpił do wniosku powyższego. Sukcessorowie Jakuba Malowskiego albo ci, którzy do summy wspomnionév 333 tal. 10 sgr. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listowni pretensye maia, zapozywaią się przeto ninievszem, aby sie w terminie na dzień 30. Kwietnia 1832. o godzinie 9. przedpołudniowey w izbie naszey stron przed Referendaryuszem Beudel stawili i pretensye swoie podali. W razie albowiem przeciwnym zostana z niemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem bedzie.

Międzyrzecz d. 10. Listopada 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Verpachtung. Das im Wreschesner Kreise belegene Gut Czeluscin soll von Johanni d. J. ab anderweit auf 3 Jahre verpachtet werten, wozu wir einen Licistations-Termin auf den 20. Juni c. vor dem Landgerichts-Nath v. Potrykowösi Vormittags um 10 Uhr hieselbst anderaumt haben.

Gnefen den 6. April 1832.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum Verkauf bes Mobiliar-Nachlasses bes Aubergisten Emmel, bestehend aus Uhren, Silber, Kupfer, Eisen, Leinenzeug und Vetten, Meubles und Hausgeräth, Kleidungssstücken, Pferden, Wagen 2e., so wie zur Verpachtung mehrerer Grundstücke, an den Meistbietenden, ist ein Termin hieselbst auf den 2. Mai c. Vormittags 8 Uhr und die folgenden Tage anderaumt worden, zu welchem Kauf- und Pacht-lustige vorgeladen werden.

Kosten den 16. April 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Zadzierzawienie. Wieś Czeluścin, w powiecie Wrzesińskim położona, ma być od S. Jana r. b. w dalszą dzierzawę na trzy lata wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 20. Czerwca r. b. zranao godz. 10. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży pozostałości ruchomey JP. Emla oberzysty, składaiącey się z zegarów, srebra, koprowiny, żelaza, bielizny i pościeli, meblów i porządków domowych, garderoby, koni, wozów etc., iako też do wydzierzawienia kilka gruntów, wyznaczony iest termin w mieyscu na dzień 2. Maia r. b. zrana o godzinie 8 i dni następne, na który ochotę do kupna lub dzierzawienia maiący, ninieyszem się wzywaią.

Kościan, dnia 16. Kwietnia 1832: Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Heute früh um 6 Uhr entschlummerte sanft zu einem bestern Leben meine gute, mir unvergestliche Frau, Caroline geborne Rose, nach vielmonatlichen Leiben an der Abzehrung. Theilnehmenden Verwandten und Freunden ist, unter Verbittung der Beileidsbezeugung, diese ergebenste Anzeige gewidmet.

Posen ben 20. April 1832.

John, Reg. Gefret.

Die im Rrbbener Rreise belegenen Puniger Guter sollen aus freier hand von Johanni c. ab auf 9 Jahre verpachtet werden. Pachtlustige wollen sich bei bem Dominio Punig melben, und bort bie Pachtbedingungen einsehen, welche in ben Tagen vom 10. bis 15. Mai c. zur Einsicht vorgelegt werden.

Veim Dominio Ransen bei Steinau a. b. D., bessen Schafheerde sich so, wohl durch Gesundheit und Feinheit, als Menge der Wolle auszeichnet, sind 100 Mutterschafe, nicht über 4 Jahr alt, 50 Zutreter und 100 Schöpse zu verstausen. Die Wolle ward noch im Breslauer Frühjahrsmarkt 1831 von herrn Wilkens aus London, der sie mehrere Jahre hintereinander gekauft, durchweg ohne alles Sortiment mit 85 Athl. pro Centner bezahlt. Die Schafe werden mit und ohne Wolle verkauft. Nähere Auskunft giebt der Amtmann Quiel zu Ransen.

Lokal Veranderung. Die Verlegung meiner Weinhandlung aus No. 57. nach No. 67. am alten Markt, in das Haus des Herrn Kruszewicz, beehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen den 20. April 1832.

G. Renner.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Freitag den<br>13. April.                      |                                                    | Montag den<br>16. April.             |                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bis<br>Ottl.fgr. vf.                                         | von<br>Nir.fgr.vf.                             | bis<br>ntr.gr r                                    | von<br>Mir.far.vf.                   | bis<br>Mir.fgr.vf                                  |
| Weigen der Scheffel | 2 — — I IO — I 5 — 6 I IO — I 12   6 — I 12 — I 15 — 3 20 — I IO — II IO — III III | 1 7 6<br>- 25 -<br>1 15 -<br>1 15 -<br>- 14 -<br>- 17 6<br>4 | 1 10 -<br>1 12 6<br>- 12 -<br>- 15 -<br>3 20 - | 1 7 6<br>1<br>1 15 -<br>1 15 -<br>- 14 -<br>- 17 6 | 1 12 6<br>- 12 -<br>- 15 -<br>3 20 - | 1 17 6<br>1 7 6<br>1<br>1 15 -<br>- 14 -<br>- 17 6 |